# A. D. 1931 CURRENDA

PISMO URZEDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ 

## Wizytacja kanoniczna dekanatu limanowskiego

J. E. Najprzew. Ks. Biskup Sufragan Dr E. Komar dokona tej wizytacji w nastę-

pujacym porządku:

W Limanowej w dniach 30 i 31 sierpnia (przyjazd 29 sierpnia), w Przyszowej 1 września, w Kaninie 2, w Pisarzowej 3, w Męcinie 4, w Słopnicach 5 i 6, w Łososinie Górnej 7 i 8, w Nowem Rybiu 9, w Laskowej 10, w Kamionce Małej 11, w Ujanowicach 12 i 13.

P. T. Kapłani zechcą w czasie wizytacji odmawiać we Mszy św. orację de Spiritu

Sancto, o ile na to pozwola rubryki.

## Egzamin teologiczny

z fundamentalnej i moralnej (część I) odbędzie się w roku bieżącym dnia 19-go sierpnia dla Księży wyświęconych w latach 1928 i 1929, a dla rocznika 1930 w dniu 21 sierpnia – w sali Seminarjum duchownego o godzinie 9 przed południem.

## Zaproszenie na II Konferencje unijna w Pińsku

Biskup Piński. – Pińsk, 20 czerwca 1931 r. – P. T. Na I Konferencji Kapłańskiej w sprawie Unji Kościelnej, jaka się odbyła w Pińsku w dniach 23 i 24 kwietnia 1930 r., uchwalono, że podobne Konferencje należy urządzać jako zjazdy perjodyczne i że Konferencja następna ma się odbyć w Pińsku w końcu sierpnia lub na początku września b. r.

W myśl tej uchwały organizujemy II Konferencje Kapłańska w sprawie Unji Kościelnej w dniach 1, 2 i 3 września b. r. w Pińsku, Na program ma się złożyć 7 referatów z dyskusjami, uroczysta celebra w obrządku wschodnim i ewentualnie w 3-cim dniu mała wycieczka do jednej z placówek unijnych na Polesiu.

Program Konferencyj z wykazem tematów, wykładów oraz prelegentów załącza się przy niniejszem.

Prosimy uprzejmie Wnych Księży interesujących się unijną sprawą o zaszczycenie Konferencji swą obecnością i łaskawe powiadomienie o dniu i godzinie przybycia.

Mieszkanie i utrzymanie może być na życzenie zamówione za opłatą 10 Zł dziennie. Będziemy się starali o zniżki kolejowe dla Gości na drogę powrotną.

Ks. Dr K. Kułak, Kierownik Konferencji + Zygmunt, Biskup piński

Program II Pińskiej Konferencji kapłańskiej w sprawie Unji kościelnej,

która odbędzie się w dniach 1-go, 2-go i 3-go września 1931 r. w gmachu Wyższego Seminarjum duchownego

#### Dzień I. 1-go września:

egzempl. Luciei

Godz. 10-ta "Veni Creator". Msza św. w kaplicy seminarjalnej. Przemówienie celebransa.

" 11.30 Inauguracja. Wybór prezydjum. Pierwszy wykład p. t. "Obecny stan prawosławia w Polsce, Rosji i innych krajach", wygłosi ks. Jan Urban, T. J. z Krakowa.

" 15-ta Wykład II p. t. "Główne różnice między systemem moralnym katolickim, a prawosławnym, wygłosi ks. Prof. Dr Ignacy Świrski z Wilna.

" 17-ta Wykład III p. t. "Prawa celibatu duchowieństwa w kościołach wschodnich", wygłosi ks. Prof. Tytus Hałuszczyński, Z. S. B. W. ze Lwowa.

#### Dzień II 2-go września:

Do g. 9-tej Msza św.

Godz. 9-ta Wykład IV p. t. "Praca misyjna (unijna) wśród prawosławnych u nas i jej metody", wygłosi ks. Jan Urban, T. J. z Krakowa.

" 11-ta Wykład V p. t. "Sposoby i środki ożywienia i rozpowszechnienia kultu Najświętszego Sakramentu w obrządku wschodnim", wygłosi jeden z kapłanów obrządku grecko-słowiańskiego.

15-ta Wykład VI p. t. "Cel i organizacja Pińskich konferencyj unijnych", wygłosi ks. Prof. Dr Kazimierz Kułak z Pińska.

" 17-ta Wolne wnioski i rezolucje Konferencji.

#### Dzień III. 3-go września:

Godz. 10-ta Uroczysta Msza św. w obrządku grecko-słowiańskim (koncelebra) w Katedrze pińskiej.

" 13-ta (Po Mszy św.) Uroczyste posiedzenie w Katedrze ku uczczeniu 1500-lecia Soboru Efeskiego, w czasie którego wygłosi wykład ks. Prof. Dr Henryk Cichowski p. t. "Psymat na Soborze Efeskim".

" 13-ta Zakończenie Konferencji. (Te Deum i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Po obiedzie w razie sprzyjającej pogody, dla życzących wycieczka do Terebnia, unijnej placówki, położonej wśród błot poleskich o 14 klm od Pińska.

Ks. Dr K. Kułak, Kierownik Konferencji.

## Zmiana rekolekcyj dla kapłanów w Dziedzicach, w roku 1931 We wrześniu odbędzie się tylko jedna serja

Serja I (poniedziałek) 3 sierpnia: dla wszystkich Przewiel. Księży – serja II (poniedziałek) 17 sierpnia: tylko dla Księży Katechetów (Prefektów) – serja III (wtorek) 25 sierpnia: dla Księży Prefektów i Wikarjuszów – serja IV (poniedziałek) 21 września: dla wszystkich Przew. Księży – serja V (poniedziałek) 5 października: dla wszystkich

Przew. Księży — serja VI (poniedziałek) 19 października: dla wszystkich Przew. Księży — serja VII (poniedziałek) 16 listopada: dla wszystkich Przew. Księży.

Dokładny termin rozpoczęcia każdej serji o godzinie 20-tej.

UWAGI: Najuprzejmiej prosimy o wczesne, dokładne zgłoszenia, z wyraźnem podaniem: godności, adresu i godziny przyjazdu.

Zgłoszenia kierować należy pod adresem: Ks. Józef Bok, T. J., Superjor OO.

Jezuitów, Dziedzice (Śląsk Cieszyński).

## Prosba o pomoc dla Seminarjum duchownego

Nadesłano Nam większą ilość stypendjów i kilka gregorjanek. P. T. Kapłani, którzy pragną przyjść z pomocą rozbudowie Seminarjum duchownego, zechcą się zgłosić po intencje, P. T. XX. Katecheci po gregorjanki. Stypendja przeznaczone będą na pokrycie kosztów rozbudowy Seminarjum duchownego.

# Statystyka produkcji rolnej

Month w Chronic

Główny Urząd Statystyczny. Nr. VI. 1645/1509/31. Warszawa, 20 czerwca 1931. Do Prześwietnej Kurji w Tarnowie. — Główny Urząd Statystyczny przystępuje, począwszy od dnia 1 lipca b. r. do przeprowadzenia przez władze administracyjne, rejestracji powierzchni użytków, upraw i plonów ważniejszych ziemiopłodów oraz stanu zapasów płodów rolnych i stanu zwierząt gospodarskich na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 1928 r. o statystyce produkcji rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 276). Do pracy tej naczelne władze państwowe przywiązują wielką wagę. Dla dokładnego przeprowadzenia rejestracji przez władze administracyjne koniecznym jest jaknajszerszy współudział społeczeństwa, związków i organizacyj rolniczych.

Niedokładne obliczenie powierzchni upraw a więc potem i zbiorów narazi państwo na straty, gdyż za podstawę polityki gospodarczej państwa przyjęte zostaną nierealne liczby.

Biorąc pod uwagę powyższe względy, Główny Urząd Statystyczny zwraca się do Wielebnego Duchowieństwa z uprzejmą prośbą, żeby nie odmówiło swej pomocy w podjętej przez Główny Urząd Statystyczny propagandzie, mającej na celu otrzymanie jaknajściślejszych wyników rejestracji, korzystając ze swego wpływu, w przemówieniach starało się skłonić ludność do zgodnego z prawdą i ścisłego podawania danych – zwłaszcza, że Główny Urząd Statystyczny zgodnie z § 4 ustawy z dnia 21. X. 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 464, 1919) gwarantuje całkowitą tajemnicę składanych zeznań.

E. Szturm de Sztrem, Dyrektor

#### Z wydawnictw:

Eucharystyczne Nabożeństwo Trzydniowe dla chorych (cena 2 Zł). Podręcznik opracowany na podstawie oryginalnego podręcznika Centrali Dzieła w Holandji i na

podstawie liturgji dla chorych, podaje tekst łaciński i polski liturgji i obrzędów z Rytuału: błogosławienia chorych, Msza św. dla chorych, adoracja, nieszpory, wkładanie rąk na chorych, błogosławienie każdego chorego Najśw. Sakramentem i t. d. oraz dokładne wskazówki organizacyjne. Do nabycia: "Polski Sekretarjat Apostolstwa Chorych (Lwów, ul. Fredy 3)".

W celu pogłębienia niezbędnej wiedzy w zakresie duszpasterstwa wojskowego oraz przygotowania księży kapelanów rezerwy do owocnego spełniania obowiązków kapłańskich w razie powołania do szeregów na czas ewent. potrzeby wojennej, zostało zorganizowane przy Polowej Kurji Biskupiej czasopismo p. t.: "Kwartalnik, poświęcony sprawom kat. duszpasterstwa wojskowego w Polsce". Polecamy W-mu Duchowieństwu to pismo.

### Zmiany wśród Duchowieństwa

Zamianowani Radcami honor. Kurji Biskupiej: Ks. Prałat Kazimierz Łazarski proboszcz w Limanowej i ks. Józef Bryja, proboszcz w Gwoźdzcu.

Instytuowani na probostwa: Ks. Antoni Gliński, proboszcz z Libuszy, na probostwo w Żdżarcu, ks. Leon Mucha, administrator w Baranowie, na probostwo w Baranowie.

Administratorami zamianowani: Ks. Józef Skwirut w Libuszy, ks. Marcin Konicki w Tymowej.

Przeniesieni XX. wikarjusze: Ks. Maciej Harbut z Wilczysk do Kolbuszowej, ks. Karol Mazur z Radłowa do Wilczysk.

A divinis suspensus: RD. Ladislaus Stefanowicz.

#### Zmark

Ks. Franciszek Borowiecki, proboszcz w Tymowej, 5 lipca 1931. Zapisany do Stowarzyszenia Wzajemnych modłów.

R. i. p.!

#### Z KURJI BISKUPIEJ

W Tarnowie, dnia 20 lipca 1931.

Ks. Roman Sitko kanclerz

† LEON Bp.